## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 84. Mittwoch, den 8. April 1835.

Ungekommene Fremden vom 5. April.

Sr. Probft Rafamefi aus Grat, Sr. Kondufteur Barnidi aus Dbornit, Sr. Seifensteder Rufatich aus Schmiegel, Die Bru Raufl. Jergyfiewicz und Freubenhain aus Samter, Sr. Mublenbefiger Jeste aus Bongrowig, I. in Do. 95 St. Albert; Br. Erbherr v. Rurnatoweffi aus Dufina, Br. Student der Medigin Schlecht aus Berlin, I. in No. 243 Breslauerftr.; Gr. Guteb. v. Dunin aus Lechlin, Gr. Guteb. v. Rognowefi aus Arcngowo, Sr. Guteb. v. Potoct aus Glebote, Sr. Guteb. v. Rarefi aus Arfufgewo, Sr. Guteb. v. Outtry aus Zurawia, 1. in Ro. 391 Gerberfir.; Die Brn. Guteb. v. Grabefi und v. Witfomefi aus Rufeborg, Sr. Landschafterath v. Malczewefi aus Rruchowo, Sr. Burgermeifter v. Rofinefi aus Grag, I. in No. 251 Bredlauerfir.; Gr. Kaufin. Lubegynoff aus Gamter, Sr. Guteb. Ruczborefi aus Gorfa, Gr. Pachter Buffe aus Medlin, I. in Do. 20 St. Albert ; Fr. Prediger Bolfel aus Rogafen, 1. in Do. 33 Wallifdei; Br. Defono= mie-Commiff. Buther aus Gnefen, I. in Do. 384 Gerberftr.; Sr. Erbherr v. Boe towieg aus Binna, fr. Erbberr Braunsfort aus Borgejemo, fr. Erbherr v. Znche linefi aus Granmistam, Sr. Erbherr v. Gorgmafi aus Mytafgnce, Sr. Erbherr b. Ralfffein aus Stawiann, Gr. Grbhenr v. Raminefi aus Przbffanfi, 1. in Do. 394 Gerberffr.; fr. Erbherr v. Cforjemefi aus Cgerniejemo, fr. Rondufteur Rdnigt aus Schildberg, fr. Lieut Rebbein aus Cobleng, fr. Beamter Sabicht aus Bernburg, fr. Raufm. Chrenberg aus Berlin, fr. Raufm. Schneider aus Frantfurth a/D., f. in Do. r St. Martin; Gr. Raufm. hartmann aus Birfe, Sr. 2Bont Ditichact aus Grat, I. in Do. 136 Bilh. Str.; Sr. Commiff. Herrmann aus M. Goelin, Br. Schonfarber Biertel aus Rogafen, I. in Do. 165 Bilh. Str.; Br. Guteb. v. Jafinefi aus Czanfowo, Frau Guteb. v. Bilfonefa aus Bapno, Sr. Pachter v. Urbanowicz aus Czanfowo, I, in Do. 168 Bafferftrage.

Dom 6. April

Sr. Commiff. Lipineti aus Egowo, I. in Do. 187 Mafferftr.; Gr. Lanbaes richte - Applitant hoffmann aus Schneidemubl, I. in Do. 94 St. Mbalbert : Dr. Student ber Medigin Boffiolo aus Berlin, I. in Do. 41 Marft; fr. Guteb, von Biecanneti aus Chobielin, I. in No. 99 Salbborf; Sr. Guteb. v. Baranoweff aus Rognowo, Fr. Guteb. v. Bojanowefa aus Arzefotowice, I. in No. 384 Gerberftr : Sr. Burger Lindner und Gr. Raufin. Levi aus Radwig, Gr. Raufin. Markufe aus Schwerin a/18., 1. in Do. 20 St. Abatbert; Br. Erbherr v. Zoltoweff aus Wage. Sr. Erbherr v. Brodnicht aus Mieroelawice, Sr. Erbherr v. Brodnicht aus Bilfowo, Sr. Saudlehrer Bieczorfiewicz aus Wofoda, I. in Ro. 243 Bredlauerftr.; Br. Spezial = Commiff. Wendt aus Wongrowis, Br. Pachter v. 3bembineft aus Diestawie, Gr. Erbherr v. Wilfonefi aus Stolegin, I. in Do. 168 Bafferftr .: Sr. Erbherr v. Turno aus Obiegierge, Sr. Erbherr v. Bafrgewoft aus Bafrgemo. br. Raufm. Biegel aus Stettin, I, in Do. 1 St. Martin; Br. Rangliff 6, Reifewit aus Schroda, Br. Plenipotent Sartung aus Rions, Die Brn. Pachter Antoniewicz und Randfi aus Gogolewo, Lin no. 33 Ballifchei; Br. Affeffor Belistams St aus Ramicz, Gr. Raffirer Godzifgemott aus Plefchen, L in Ro. 394 Gerberfte The state of the s

Ronigl. Preug. Landgericht. Poznań, dnia 18. Marca 1835.

Carto, o. March and Mer Samo, Jr. World, o. Outer and In divin No. 1) Bekanntmachung. Bur bffent: Obwieszczenie. Cospodarstwo lichen Berpachtung des jum nachlaffe pod No. 3. w Ludwigsbergu pod Ma-Des Lorenz Andere gehörigen sub De. 3. sing položone, do pozostalości Wagu Ludwigeberg bei Mojdin belegenen wrzynca Anders nalegace, ma bydg Grunoftude, von George Diefee Jahree, droga publiczney licytacyi od Sgo. bis Dabin 1836., haben wir einen Zera Woyciecha r. b., az do tegoż dnia min auf ben ir. April c. fruh io Uhr roku 1836. wydzierzawione, w tym por dem Referendarius Dehold in unfes celu wyznaczylismy termin) na dzień rem Juftruftione : Bimmer angefest, ju 11. Kwietnia r. b. zrana o godziwelchem wir Pachtlustige einladen. Die inie rotéy w izbie naszéy instrukcyiest that a round of an analysis has ney przed Ur. Referendaryuszem Pen Pojen, ben 18. Mary 1835. tzold, na który chęć dzierzawienia troud and while the numbered was maigcych wzywamy. The district district

ace and alle and one of the mangole Król. Pruski Sąd Ziemiański. Suits, v. Cafildli und Czugloma, Frau Guide, v. ABillonene aus Worne, care

The first of Arbunstonia as Caspinos, is in 1800, 1608 Adapting the

2) Zekanntmachung. Daß der Premier-Lieutenant im Königl, 7ten Husaren-Regiment, Wilhelm Freiherr. Rospoth, und bessen Braut, Henriette von Wolff, vor ihrer Verheirathung mittelst gerichtlich verlautbarten She=Contractes die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer kunftigen She ausgeschlossen haben, wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Pofen, ben 10. Marg 1835.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Jako Porucznik Król, siódmego pułku huzarów Wilhelm Baron Kospoth i oblubienica iego, Henryetta Wolff na mocy sądownie ogłoszonego przedślubnego kontraktu i dorobku w przyszłym swym małżeństwie wylączyli, podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości.

Poznań, dnia 10. Marca 1835.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

3) Poittal Citation. Mittelft ge= gen bie Erben bes Samuel v. Dowowiensti gerichteter Propocatione-Rlage bom 27. v. D. hat ber Dbrift Balentin b. Gfor= gewöli, als Gigenthumer der Guter Große Myfodo und Smardowo Adelnauer Kreis fee, barauf angetragen, Die Erben bes Samuel von Nowowieneli, fur ben im Spothetenbuche Diefer Guter Rubr, II. Do. 1. eine Proteftation wegen eines Gis genthume-Unfpruche auf das Gut Große Byjodo und einen Antheil von Omarbowo eingetragen ift, ju verurtheilen, ihre Unfpruche and Diefer Protestation geltend gu machen und reip. innerhalb 4 Bochen Die Rlage wegen bes gerühmten Gigen; thomerechte augustellen, in Entstehung beffen aber ihnen damit ein ewiges Still= fcmeigen aufzuerlegen und bie Lbichung ber gedachten Protestation anzuordnen. Wir haben gur Beantwortung Diefer Rlage und Inftruction ber Gache einen Termin auf ben 14. Mai 1835. Bormit= tage um gubr bor bem Referendarius

Zapozew edyktalny. Moca skargi prowokacyjney naprzeciw sukcessorom po Samuelu Nowowieyskim pod dniem 27. z. m. zaniesionév W. Wa. lenty Skorzewski Pułkownik iako właściciel dóbr wielkiego Wysocka i Smardowa w powiecie Odolanowskim położonych, wniósł o to, aby sukcessorowie Samuela Nowowieyskiego, dla którego w księdze hypoteczney dobr tychże Rubr. II. No. 1. protestacya względem prawa własności na dobra wielkie Wysocko i na część Smardowa zapisaną iest osądzeni zostali, prawa swoie z téy protestacyi pochodzić mogące sądownie wywieść i resp. w przeciągu czterech tygodni skargę względem chełpionego prawa własności zanieść, w przeciwnym razie tymże wieczne milczenie nakazać, i zmazanie rzeczoney protestacyi rozporządzić. Wyznaczyliśmy przeto do odpowiedzi na skargę takowa, oraz instrukcyi sprawy termin na

horn angesett, ju welchem wir bie unbefannten Erben bes Samuel v. Rowowi= epsti mit ber Unweifung vorladen, fich entweder por oder fpateftens in Diefem Termine zu erflaren, ob fie ben gerühm: ten Anfpruch ju haben bermeinen und benfelben innerhalb 4 Bochen im ordent= lichen Wege Rechtens ausführen wollen. ober ob fie es auf rechtliches Berbor und Erfenntnif über Die Diffamatione Rlage antommen zu laffen gemeint find, in welchem lettern Falle fie in bem anberaum= ten Termine fich gehörig melben und auf bie Infruction ber Gache einlaffen muffen. Im Ralle bes Musbleibens in bem angesetten Termine werden fie aber ber Diffamation in contumaciam fur geftans big und die gerühmte Rlage innerhalb 4 Wochen anzustellen für schuldig geach= tet, in deffen Entftehung aber ibnen ein ewiges Stillschweigen bamit auferlegt werben.

Rrotofchin, ben 9. Februar 1835.

Ronigl. Preug. Landgericht.

dzień 14. Maja 1835. o godzinie otév przed południem przed Referendaryuszem Ur. Horn, do ktorego niewiadomych sukcessorów Samuela Nowowieyskiego z tem zapozywamy zaleceniem, aby przed, albo naydaley w terminie tymże oświadczyli. czyli mniemaią mieć prawo, którem się chełpią i czyli takowe w przeciągu 4 tygodni zwyczayna droga prawa udowodnić chcą, albo czyli myślą zdać rzecz całą na prawną rozprawę i wydać się maiący na skargę dyffamacyiną wyrok, w którym ostatnim razie w terminie oznaczonym należy. cie się stawić i na instrukcyą sprawy odpowiadać powinni, W razie zaś niestawienia się w terminie przeznaczonym uznani będą zaocznie za przyznawaiących dyffamacya oraz za obowiązanych w przeciągu 4 tygodni zanieść skargę o rzecz z która sie chlubia, gdyby zaś tego nie dopelnili, wieczne w téy okoliczności nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn, dnia 9. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

<sup>4)</sup> Subhastationspatent. Die im Schildberger Rreise belegene Herrschaft Rempen, zur Albert Zeromökischen erb= schaftlichen Liquidations=Masse gehörig, aus 3 Schlüssein bestehend, nämlich:

<sup>1)</sup> der Stadt Rempen nebft Propina-

Patent subhastacyiny. Maiętność Kempińska w powiecie Ostrzeszowskim położona, do massy spadkowolikwidacyine w Woyciecha Zeromskiego należąca, z trzech kluczów, to iest:

<sup>1)</sup> miasta Kempna z propinacya i folwarkiem Zagaslo,

2) bem Dorfe Dfiny mit bem Borwerk hanula und

3) bem Dorfe Rragtow mit bem Bor=

werfe Mianowice,

welche im Ganzen auf 153,156 Athle.
20 fgr. 11½ pf. gerichtlich abgeschätzt ift, soll entweder im Ganzen oder in einzelenen Schlüffeln im Wege der nothwendisgen Subhastation an den Meistbietenden verkauft werden und der peremtorische Bietungstermin ist auf den 11. Juni 1835 vor dem Herrn Landgerichts-Uffesor Neubaur Morgens um 9 Uhr in unsferm Instruktions-Zimmer hier angesetzt.

Besitzschigen Kaufern wird dieser Termin mit dem Beipugen hierdurch bekannt gemacht, daß die Taxe, der neueste Hypothekenschein und die Kausbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden

fonnen.

Von dem gedachten Termine werden auch folgende ihrem Aufenthalte nach un= bekamite Real=Gtaubiger:

1) die Gebruder Wilhelm, Abalbert

und Leopold Bet,

- 2) der ruffische Obrist Gregor Ratasanow und seine Ebefrau Sophia, geb. Mustiewicz ober beren Erben,
- 3) ber Carl v. Brouifowsti,

4) der August v. Bronifoweft,

- 5) die Ratharina v. Beromsta verehel. v. Pawlowsta,
- 6) ber Demefrius Grabowsti, biermit in Renntniß gefett

Krotofdin, ben 3. November 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

- 2) z wsi Osin i folwarku Hanula i
- 3) z wsi Krązkowa i folwarku Mianowice,

się składaiąca a ogólem na 153,156 Tal. 20 sgr. 11½ fen. sądownie oceniona, w całości lub w poiedyńczych kluczach w drodze konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyjny zawity na dzień 11. Czerwca 1835 r. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Neubaur Assessorem w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż taxa, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

O terminie rzeczonym oraz następuiący wierzyciele rzeczowi z pobytu niewiadomi:

1) Wilhelm, Woyciech i Leopold trzéy braci Bek,

- 2) Grzegorz Katasanów Pułkownik woysk Rossyiskich i małżonka tegoż Zofia z Myszkiewiczów lub sukcessorowie tychże,
- 3) Karol Bronikowski,
- 4) August Bronikowski,
- 5) Katarzyna z Zeromskich zamężna Pawłowska,
- 6) Dymetry Grabowski, ninieyszém się uwiadomiaią.

Krotoszyn, d. 3. Listop. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

5) Poittalvorladung. Das bem verftorbenen Landrath Mathans, v. Lipin= Bfi jest beffen Erben gehörige, im Do= gilnoer Rreife, Bromberger Regierungs= Bezirfe belegene abeliche Gut Lamfi, be= ftebend and dem Borwerk und Dorfe gleichen Namens, ber Ruhmelferei Ramienne jage, ben Saulandereien Borob= fi, Lawfi Budy und Powiadacy, gufant= men gerichtlich auf 12609 Rtl. 20 fgr. abacichatt, ift gur nothwendigen Gubha: fation gestellt und die Renigl. Saupt= Bant ju Berlin im peremtorifden Bies tunge-Termin am 29. August 1834 mit bem Gebot von 8560 Rtl. Deiftbietende geblieben. Damit ber Bufchlag erfolgen fann, fordern wir folgende ihrem Leben und Aufenthalte nach unbefannte Glaubiger :

1) Die Raphael Lewald v. Menerschen Erben,

2) die Magdalena v. Aurczewefa geb. v. Baranowefa,

(3) den Joseph v. Baranowefi,

- 4) die Mariane v Baranowsta,
- 5) die Untonia v. Bobeda,
- 6) die Apollonia v. Korntowefa, und

7) den Regierungsrath Schede als Bormund der minorennen Kinder der Mariane Sophie Boby de Kornelin geb. v. Korytowska hiermit öffentlich auf, sich in dem vor dem Landgerichtsrath Jekel auf den 16. Mai 1835 Morgens 9 Uhr in unserm Geschäftslokale anderaumten Termine einzufinden, und sich über das von der Königl. Hauptbank abgegesbene Gebot und den Zuschlag an dieselbe

Zapozew edyktalny. Wieś szlachecka Ławki, składaiącasie z folwarku i wsi tego samego nazwiska, melkarni Kamiennejazy zwaney, oledrow Wyrobki, Ławki, Budy i Powiadacz, Mateusza Lipińskiego Radz. cy Ziemiańskiego, teraz iego sukces. sorów własna, w powiecie Mogilińskiem departamencie Regencyi Byd. goskiey położona, sądownie razem na 12,609 Talarów 20 srebnych gro. szy oszacowana, podaną iest na konieczną subhastacyą i Królewski główny Bank w Berlinie w zawitym terminie licytacyinym na dzień 29. Sierpnia 1834 za licitum 8560 Tal. został pluslicitantem. Aby przyderzenie nastąpić mogło, wzywamy nastę. puiących z życia i pobytu swego nie znanych nam wierzycieli:

1) sukcessorów Ur. Rafala Lewald Meyer,

2) Magdalanę z Baranowskich Kurczewską,

3) Ur. Józefa Baranowskiego,

4) Ur. Maryanne Baranowską,

5) Ur. Antoninę Wodecką,

6) Ur. Apolonią Korytowską, i

7) Radzcę Regencyi Schede, iako opiekuna nieletnich dzieci Ur. Zofii z Korytowskich Boby de Kornelin iżby się w termlnie na dzień 16. Maja 1835 przed Wnym. Jekel Radzcą Sądu Ziemiańskiego w posiedzeniach naszych zrana o godzinie 9. wyznaczonym zgłosili, i na pluslicytum przez Królewski główny Bank

gu erflaren, widrigenfalls ber Ronigl. hauptbant ber Buichlag ertheilt und nach Erlegung des Raufgeldes mit Lofchung ber eingetragenen wie auch ber leer aus: gehenden Forderungen und gwar ber leh= tern, ohne daß es zu diefem Zwecke ber Produftion der Dofumente bedarf, vers fahren werden wird.

Gnefen, ben 27. Oftober 1834.

podany, tudzież na przyderzeniu temuż deklarowali, w razie bowiem przeciwnym przyderzenie Królewskiemu głównemu Bankowi udzielonym i po złożeniu summy szacunkowey z wymazaniem zahypotekowanych iako i spadłych długów, a to ostatnich bez produkowania w tym celu potrzebnych Dokumentów, postapionym będzie.

Gniezno, dn. 27. Paźdz. 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

6) Bekanntmachung. Es foll bas in ber Stadt Schwerin im Birnbaumer Rreife unter der Do. 204. gelegene, juni Rachlaffe bes Schuhmachere Benja= min Gottwald Sauer gehörige, 1135 Mthlr. tagirte Wohnhaus mit Sofraum, Brau- , Chanf = und Brennerei=Gerech: tigfeit, Brennereigebauden und zweien Diehftallen, Theilungehalber offentlich an den Meifibietenden in bem bier am 8. Mai f. J. Bormittage um 10 Uhr anstebenden Termine, der peremtorisch ift, verfauft werden, wozu wir Raufer einladen englichen ut andene namen

Die Tare, ber neuefte Sypothefen= ichein und die Raufbedingungen tonnen in unferer Regiffratur eingefehen werden.

Meferit, ben 19. December 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Dom mieszkalny w mieście Skwierzynie powiecie Międzychodzkim pod liczbą 204. leżący, do pozostałości po szewcu Benjaminie Gottwaldzie Sauer należący, wraz z podwórzem, dwoma chlewami i prawem warzenia piwa, palenia i szynkowania wódki, sądownie na 1135 Tal. oceniony, bedzie celem podziału w terminie na dzień 8go Maja r p. o godzinie totéy zrana tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiący, wzywaią się nań ninieyszém.

Taxe, warunki kupna i wykaz hypoteczny naynowszy, codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz, d. 19. Grud. 1834. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Der San= 7) Bekanntmachung. beismann hirsch Knopf aus Birnbaum und bie Amalia Gerlow aus Schermeifel,

Obwieszczenie. Do publiczney wiadomości podaie sie ninieyszem, iż Hirsch Knopf z Międzychoda, i

haben bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes burch einen Bertrag vor ber heirath bei bem Ronigl. Land = und Stadt = Gericht zu Zielenzig am 31ften December 1834. ausgeschlossen, was hierburch bekannt gemacht wird.

Birnbaum, ben 10. Marg 1835.

Amalia Serlow z Schermeisel, wspólność maiątku i dorobku, na mocy zdziałaney przed Sądem Mieysko-Ziemiańskim w Zielenzig dnia 31go Grudnia 1834., intercyzy przedślubney, pomiędzy sobą wyłączyli.

Międzychod, dn. 10. Marca 1835. Król. Pr. Sąd Pokoju.

8) Auction. Bei Gelegenheit der im Hotel de Saxe Breslauerstraße, im großen Saale, bereits anstehenden Auction von Meubles, Wein, Rumm und ans dern Gegenständen, wird auch von Mittwoch den 8. d. M. und folgende Tage, früh von 8 Uhr und Nachmittags von 2 Uhr ab, eine große Anzahl neue Schüsseln, Teller, Salatieren, Kannen, Tassen, Topfe, Nachtgeschiere u. s. w., bssentlich versteigert werden. Posen, den 7. April 1835.

Caffner, Auctions = Commiffarius.

9) So eben erhielt ich ben ersten Transport frischen 1835er Ober-Salzbrunn birekt bon der Quelle, und verkause solchen, sowohl in ganzen Riften, als auch in einzelnen Flaschen zu bem billigsten Preise. So empfehle franzbisiche Lucerne, rothen und weißen Alecsaamen, wie auch hollandische Fett-Heringe pro Stuck 1 Sgr.

Pofen, den 7. April 1835. Die Bein-, Brunnen- und Material-Handlung von Carl Bilhelm Pufch, Markt No. 55.

- markt und Wasser = Straßen = Ede No. 53., ist eine bedeutend große Ause wahl Mobel in allen Holzarten, besonders die modernsten Berliner Mahagoni-Mb= bel und Trimeaux, so wie Spiegel in verschiedenen Größen, zu auffallend billigen Preisen, aus freier Hand zu verkaufen.
- Meine große Niederlage von achtem Grätzerbier, habe ich seit dem t. April d. J. von meiner bisherigen Wohnung (Psalterie genannt) auf die Wasserstraße in bgs Hotel de London verlegt. F. Jan fowsti.
- 12) Auf ber Breitenftraße No. 101 find von Michaeli ab Wohnungen zu vermiethen, in der ersten Stage 4 Stuben, Alfoven mit einer Nische, Ruche, Reller und Boben, in der dritten Stage 2 Stuben mit einer Rammer